# Posener Intelligenz Blatt.

### Mittwoche, ben 24. Januar 1821.

### Angefommene Fremde som 18. Januar 1821.

Hronezon, Hr. Gutsbesitzer v. Uminski aus Smolit, Hr. Gutsbesitzer v. Potocki aus Wronezon, Hr. Gutsbesitzer v. Sczaniecki aus Chelmno, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Inchlinski aus Ferka, I. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Gutspächter v. Pomordki aus Gostlowo, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Kaufmann Ismann aus Julichau, I. in Nro. 168 Ausserftraße.

Den 19. Januar.

Hor. Kaufmann Becker aus Stettin, I. in Nro. 244 Breslauerstraßes Hr. Gutsbesitzer v. Griewski, Fr. Gutsbesitzern v. Gajewska aus Wollstein, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Gutspächter v. Maciejewskl aus Popowko, Herr Gutsbesitzer v. Morawski aus Lubony, Hr. Landrath v. Nowacki aus Eneku, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Capitain Siß aus Thorn, Hr. Gutsbesitzer v. Micielski aus Kobylepole, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

Den 20. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Erzezinski aus Brzesina, Gr. Gutsbesitzer v. Stablez wöll aus Jalesze, Fr. Gutsbesitzerin v. Malachowska aus Jestorko, I. in Nro. 1.16 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Mechowo, Hr. Gutsbesitzer von Lesczynski aus Golkowo, I. in Nr. 187 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Chelmski aus Gropke, I. in Nro. 26 Walischei.

### Den 21. Januar.

Hr. Gutsbesitzer v. Trompezinsti aus Grybowo, Hr. Gutsbesitzer von Storaszewsti aus Potarzyce, Hr. Kreis-Offizier Heilbron aus Schroba, I. in Mro. 243 Breslanerstraße; Hr. August Detmann, Raufmann aus Berlin, Hr. Gutsbesitzer v. Rogalinsti aus Piersto, Hr. Gutsbesitzer v. Etarzensti aus Jasowic, Hr. Gutsbesitzer v. Starzensti aus Werzeja, Hr. Gutsbesitzer v. Turno aus Wyzącztoswo, I. in Mro. 251 Bressauerstraße.

Abgegangen.

Hr. v. Chlapowski nach Turwia; Fr. v. Dombrowska nach Winnagura; Hr. v. Kalkskin nach Psarsko; Hr. v. Swiniarski nach Schocken; Hr. v. Vinkowski nach Morawsko; Hr. v. Uminski nach Smolik; Hr. v. Potoski nach Wronczyn; Hr. v. Sczaniecki nach Chelmno; Hr. Graf v. Szoldrski nach Krotofzyn; Hr. v. Unzuh nach Rydzyn.

. 128 . Tod Bortabung.

Am 11ten October d. J. gegen 12 Uhr in der Nacht hat der Grenz-Steuer-Aufseher Carow, in der Inspection ves Haupt-Zoll-Amts Inowraciaw bei Lenartowo einen aspannigen Wagen mit 2\frac2 Centner Wolle, welche zum Abgang nach Poten in Fraudem der Landesherrlichen Gefalle bestimmt war, betroffen und beschlagen. Die Führer dieser Wolle haben die Flucht ergriffen.

Der Eigenthümer der fraglichen Welle und ber Transportmittel wird hierburch aufgefordert sich binnen Bier Wochen und spätestens bis zum 20st en Februar k. J. bei dem Haupt-Zoll-Amte Inowraciaw einzusinden und seine Erklärung abzugeben, widrigenfalls mit den beschlagenen Gegenständen nach Borschrift bes §. 180 Th. I. Tit. 51. der Allgemeinen-Gerichts-Ordnung versahren werden wird. Bromberg den 27. December 1820.

Roniglich = preußische Regierung II.

### Ediftal = Citation.

119768

Bon bem unterzeichneten Land = Ge=
richte wird hierdurch bekannt gemacht,
daß der über den Nachlaß des hieselbst
verstorbenen Kausmannes Anaskasins Zu=
panski auf den Autrag der Erdin Catha=
rina geborne Loszfowska verwittwete Zu=
panska am 8. Oktober 1806 erdssnete
erbschaftliche Liquidations=Prozes reassu=
mirt worden. Es werden daher alle, wel=
che an die Nachlaßmasse aus irzend einem
rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben
verweinen, hierdurch vorgelwen, in dem
auf den 3 ten März 1821 vor dem
Landgerichtsrath Fromholz Wormittags
um 9 Uhr angesetzen Liquidations = Ter=

### Zapozew Edyktalny

Z strony podpisanego Sadu Ziemiażskiego podaie się do wiadomości, iż otworzony nadmaiątkiem tu zmarłego kupca Anastazego Żupańskiego w dniu 8. Października 1806 proces likwidacyjno sukcessyjny na instaucyą Katarzyny z Laskowskich owdowiałey Żupańskiey reassumuje się.

Wszyscy więc którzy iakie pretensye z którego kolwiek zrzódła wynikaiące do massy tey sukcessylney mieć sądzą, wzywaią się: aby na terminie likwidacyjnym dnia 3go Marca min personsien oder burch mit gehöriger Information und Bollmacht verschene Mandatarien zu erscheinen und ihre Forderungen zum Protokoll anzuzeigen und zu bescheinigen.

Die Ausbleibenden haben zu erwarten, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte an die Masse für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an daszenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse übrig bleisden wird, verwiesen werden sollen.

Die Gläubiger, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, können sich an die Justiz-Commissarien Przepalkowski, Maseriowski und v. Lukaszewis wenden.

Posen ben 27. November 1820. 36 nigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffatione = Patent.

Von bem unterzeichneten Königk. Lands-Gericht wird hiermit bekannt gemacht, daß die zum Nachlaß des Kräuter Andreas Haufe gehörigen, unter Nro. 979 und 980 zu Liffa belegenen und auf 1471 Kthl. abgeschätzten Grundstücke auf den Antrag der Erben im Wege der freiwilligen Subhastation verkanft merden sollen, und der Bietungs-Termin auf den 14. März 1821 Vormittags um 9 Uhr ausgesest worden ist.

Ge werden daher alle biejenigen, weldie diese Grundstücke zu kaufen gesonnen und sahlungsfähig sind, hierdurch aufgefordert, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht por 1821. o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz wyznaczonym osobiście, lub przez Plenipotentów dostatecznie zainformowanych stanęli, i swoie pretensye do protokułu podali i one udowodnili.

W przypadku niestawienia się spodziewać się mogą, iż swoie prawo do massy utracą, i z swoiemi pretensyami tylko do tego odesłanemi będą, co po zaspokoieniu zglaszaiących się Wierzycieli pozostanie.

Poznań d. 27. Listop. 1820.

Król. Prus, Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż grunta do pozostałości ogrodnika Jędrzeia Haase należące, pod Nrem. 979 i 980. w mieście Leśnie położone, i na summę 1471. Tal. ocenione, na żądanie Sukcessorów drogą dobrowolney subhastacyi sprzedane bydź maią, i że termin licytacyjny w tym celu na dzień 14. Marca 1821., przed południem c godzinie 9. wyznaczonym został.

Wzywaią się przeto ochotę kupienia rzeczonych gruntów maiący, i w stanie zapłacenia będący, aby wzwyż pomienionym dniu o godzinie wyznaczoney w Sądzie tuteyszym Ziebem Depntirten Landgerichts-Aath Gabe entweder personlich oder durch einen gefetzlichen Bevollmächtigten einzufinden, ihr Gebot abzugeben und denmächft zu gewärtigen, daß an den Meiste und Bestebietenden der Zuschlag nach Einwilligung der Interessenten erfolgen wird.

Fraustadt den 19. Oftober 1820.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Bon dem unterzeichneten Königl. Lands-Gericht wird hiermit befannt gemacht, daß auf den Antrag der Real-Glänbiger das dem Jahann Nepomncen v. Lojewöfigehörige im Fraustädtschen Kreise zwischen Fraustadt, Lissa und Schmiegel belegene, nach der im Jahre 1806 aufgenommesnen gerichtlichen Taxe auf 44,364 Athl. 15 gGr. 1 Pf. abgeschähte abeliche Gut Klein-Kreutsch, oder Krzycko male, öffentlich im Wege der nothwendigen Subbassation verkauft werden soll, und die Bietungs-Termine auf

ben 2ten November 1820, ben 27sten Januar 1821 und ben 20sten Juni 1821. bestimmt find.

Es werden daher alle diejenigen, welsche dieses Gut zu kaufen gesonnen, und zahlungsfähig sind, hierdurch aufgesorbert, sich in den gedachten Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Boldt entweder person-

miańskim przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Gaede, osobiście lub też przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż więcey daiący i korzystnie daiącemu za zezwoleniem Interessentów, grunta zwyż wzmiankowane przysądzone zoztaną.

Wschowa d. 19. Paździer 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Niżey podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do publiczwey wiadomości: iż dobra szłacheckie Ur. Jana Nepomucena Łojewskiego dziedziczne w Powiecie Wschowskim między miastem Wschową, Lesznem i Szmiglem leżące, podług spisaney w roku 1806 taxy sądowey na summę 44,364 tal. 14 dgr. I fen ocenione, Małe Krzycko zwane, publicznie drogą konieczney Subhastacyi sprzedane bydź maią, i termina do licytacyi

na dzień 2. Listopada 1820, 27. Stycznia 1821, 20. Czerwca 1821,

są wyznaczone.

Wszyscy więc ochotę kupienia dobr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, wzywaią się ninieyszem, by na terminach wyżey oznaczonych, z których ostatni iest peremterycznym, przed południem o godzinie 9 przed Delegowanym Ur.

lich oder durch gehörig legitimirte Bevollsmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzus geben und zu gewärtigen, daß das Gut dem Meists und Bestdietenden nach ers folgter Genehmigung der Interessenten, absudieirt werden wird. Die nähern Bes dingungen konnen auf dem hiesigen Lands gericht jederzeit eingesehen werden.

Franstadt ben 15. Juni 1820.

Roniglich Preng. Landgericht.

Voldt Sędzią Ziemiańskim, osobiście lub przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i spodziewali lię, iż naywięcey dający dobra te za poprzednim zezwoleniem Interrestów przysądzone sobie mieć będzie. Warunki kupna tego w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Wschowa d. 15. Czerwcz 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftatione=Patent.

Das im Czarnikauschen Kreise in der Stadt Schünlanke unter Aro. 53 belegene dem Erbyächter Pah zugehörige Contemandeur-Haus nehst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1710 Kthl. 15 Gr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag Einer Königl. Regierung zu Bromberg wegen rückständigen Abgaben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden und der peremtorische Bietungs-Termin ist auf

ben 16. März 1821. vor dem Landgerichtörath von Topolöfi Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besikfähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insosern nicht geschliche Gründe dies nothwendig maPatent Subhastacyiny.

Dom Kommandorski w mieście Trzciance pod Nrem 53. położony, Dzierzawcy wieczystemu Patz należący, który podług taxy sądownie sporządzoney na 1710. Tal. 15. dgn 6. szl iest oceniony, na żądanie Króżlewskiey Regencyi w Bydgoszczy, z powodu zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremptoryczny na dzień 16. Marca r. b., o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Topolskim w mieystu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z rzchen. Uebrigens sieht innerhalb 4 Bochen vor dem Termine einem Jeden frei,
ims die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneidemahl ben 23. Aftober 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

sztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa ta każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. W Pile d. 23. Paździer. 1820.

Królewski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Das dem Schmul Lewin gehörige, in der Stadt Fordon bei Bromberg ehemals unter Ard. 19 jeht unter Ard. 126 belesgene, auf 490 Athl. gerichtlich abgeschäute Wohnhans, theils von Fachwert, theils von Schürtholz, soll ad Instantiam der Königl. Hampt-Bank zu Verlin im Wege der nothwendigen Subhastation in dem auf den 24. Februar a. f. coram Deputato Herm Landgerichts Ussesson Köhler im hießgen Geschäfte Lofate anberaumten Termin bischlich an den Meistbiefenden verfauft werden.

Ge werden demnach Kanfliebhaber aufgeforbert, in diesem Termin entweder in Person oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verkantbaren, und demnächst den Zuschlag des gedachten Grundstücks an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Grundstücke und die Verkaufsbedingungen find übrigend jederzeit in der hiesigen Registratur ein= ausehen.

Bromberg den 27. November 1820. Königlich Preuß, Landgericht.

### Obwiesczenie.

Domostwo w mieście Fordonie pod Bydgośczą dawniey pod liczbą rg. teraz 126 położone, na 490 Tal. oszacowane, częścią w rygłówkę, częścią z błochów wystawione, ma bydź na wniosek Krölewskiego Głównego Banku w Berlinie drogą konieczney sublastacyi w terminie na dzień 24. Lutego r. 1821. przed Deputowanym Ur. Koehler Assessorem Sadu Ziemiańskiego w tuteyszym łokalu sądowym publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Wskutek tego wzywaią się ochotnicy kupna, aby się w tymże terminie albo osobiście, lub też przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, swe licyta podali, i następnie spodziewali się, iż pomieniona nieruchomość naywięcey datącemu przybitą zostanie.

Z resztą taxa tey nieruchomości iako też kondycye sprzedaży, każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzanemi bydz mogą.

Bydgosez d. 27. Listop. 1920. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Von dem Königl. Preuß. Landgerichte zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß das im Inowraclawschen Kreise belegene freie Allodial = Kittergut Lachmierowice cum atti et pertinentiis, welches von der hiesigen Königl. Landschafts-Direktion auf 12,590 Kthlr. 17 gGr. abgeschätzt worden ad instantiam des Krieges = und Domainen-Raths von Fahrenheid zu Kbnigsberg an den Meistbietenden öffentlich verkauft werden soll.

Wir haben daher hierzu einen Termin

ben 14. Oftober 1820., den 13. Januar 1821.,

und den 14. April 1821,
im hiesigen Geschäftslofale vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Burchardi angeseht, und fordern demnach Kaufliebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern, welcher peremtorisch ist, Bormittags um 10 Uhr,
entweder in Person, oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren und demnächst den
Buschlag des genannten Guts an den
Meistbietenden, wenn sonst keine gesehlis
che Hindernisse obwalten, zu gewärtigen.

Die Tare von diesem Gute, so wie die Berkaufsbedingungen konnen übrigens jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 1. Juni 1820. Königlich = Preußisches Lands gericht. Obwieszczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie do wiadomości, iż wieś dziedziczona slachecka Lachmierowice w Powiecie Inowrocławsuim położona, wraz z przyległościami i przynależytościami, która przez Dyrekcyą tuteyszey Królewskiev Landszafty na 12,590 Talarów 17 dgr. oszacowaną została, na wniosek Radzcy Woienno-Ekonomis cznego Ur. Fahrenheid z Królewca naywiecey daiącemu publicznie sprzedana bydź ma. Tym końcem wyznaczyliśmy termina licytacyjne na dzień 14. Pazdzernika r. b. na dzień 13. Stycznia 1821 i na dzień 14. Kwietnia 1821 wtutevszym lokalu służbowym przed Deputowanym W. Burchardi i wzywamy chęć kupienia maiących, aby sie na tychże terminach osobliwie zaś na ostanim, który iest peremtoryczny, przed południem o godzinie 10. osobiście lub przez wylegitymowanych Mandataryuszów stawili, i swe licyta ogłosili, a nastepnie naywięcey dancy przybicia rzeczoney wsi spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeskoda.

Taxa teyże wsi tak iako też warunki kupna każdego czasu w tuteyszey Registraturze przeyrzanemi bydź mogą.

Bydgoscz d. 1. Czerwca 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański,

Das zum Andreas Rufzfowefischen Wies Wagrzynowo w obwodzie Concurs geherige auf 11,730 Athfr. Pleszewskim leżąca do povostałości te, auf nenn Monate, mit vorbehaltener Genehmigung bes Bufchlags burch bie Confurebegorbe, und mit ausdrucklicher Borausschickung: baf bie Erlegung bes Raufgelbes unverzüglich erfolgen nuß, fubhaftirt. Befitfabige Ranfluftige belieben fich in benen vor ber kandgerichts= Math Boretius auf

ben 9. September b. 3., ferner ben g. December b. 3., und peremtorische auf

ben g. Mars 1821. emberaunten Licitationsterminen jedesmat Bormittags um 9 Uhr, auf dem Landge= richt einzufinden, die zum Nachweise ihrer Bahlunge = und Befitfahigfeit bienenben Schriften ju produciren, und in befagter Die bes Bufchlages gewärtig zu fenn. Art Laxe Diefes Guts fann taglich bier, und bei bem Ronigl. Friedensgericht in Barocin infpicirt werben.

Arotofgun ben 16. Mars 1820.

Ronigil, Preug, Landgericht.

Obwiesczenie.

20 gGr. 73 pf. gerichtlich abgeschätte w konkurs popadley niegdy Andrzeim Wleschener Rreise belegene abeliche Gut ia Roszkowskiego należąca, urzedo-Begrandivo wird auf Antrag ved Aura- wnie na 11,730 tal. 20 dgr. oszacotord massae, Anfity-Commiffariud Mitfith= wana, na wniosek Ur. Mitschke Kommissarza Sprawiedliwości iako kuratora massy w ciągu 9 miesięcy (za poprzedniem zezwoleniem na przysądzenie z strony władzy konkursowey dyryguiącey, i ża natychmiastowo nastąpić maiącą kupna summy zapłata) sprzedawaną będzie.

Prawo nabywania i sposob zaraz płacenia maiących zapraszamy, aby się przed delegowanym Sędzią W. Boretius w terminach na dzień o. Września r. b., na dzień o. Grudnia r. b. i w ostatecznym peremtorycznym na dzień 9. Marca r. p. do licytacyi wyznaczonych, zawsze o godzinie 9. przed południem znaydowali. W dowód moźności posiadania i płacenia służyć mogące papiery złożyli a na takowy sposob przysądzenia oczekiwali.

Taxa rzeczoney wsi tutey i przy Sadzie Pokoiu w Jarocinie codziennie widzianą bydź może.

Krotoszyn dnia 16. Marca 1820. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

## Beilage ju Ne. 7. des Posener Intelligenz Blatts.

Publicandum.

Bon bem Königl. Preuß. Land-Gerichte zu Bromberg wird bekannt gemacht, daß der nach dem hier erfolgten Ableben des Amts-Ratho Johann Gottlob Ernst Kienis binterbliebene, aus Silberzeng, Uhren, Meubles, Betten, Leipenzeng und alsterhand Hausgerath bestehende Nachlaß, auf den Antrag der Erben diffentlich meistebietend verkanft werden soll.

Wir haben baher zu diesem Behuf einen Termin auf ben 26. Marz 1821 in dem am Kanal belegenen alten Hause ber Frau Kanalschreiber Stephan, als der lehten Wohnung das Erblassers, vor dem Herrn Sekretarlats - Applikanten Lieutenant von Keith anberaumt und fordern Kausliebhaber auf, in dem gedachten Termin zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag an den Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant zu gewärtigen.

Bromberg ben 28. December' 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung. Der gestellichen Borschrift gemäß wird hiermit disentlich bekannt gemacht, daß der Sigismund Mladislaus von Broniskowäfi Erbherr auf Kuschten im Meseritzer Kreise und dossen Ehegattin, Heles Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Bydgoski podaie do wiadomości, iż pozostałe po zmarłym tutey Konsyliarzu Ekonomicznym Bogumile Erneście Kienitz, śrebra, zegary, meble, pościel, bielizna i wszelkiego gatunku sprzęta domowe, na wniosek Sukcessorow publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. Ktorym końcem termiu na dzień 26. Marca 1821. w domu starym nad kanalem sytuowanym do JPani. Stephan Pisarzowey kanalowey należącym, iako w ostatnim zamieszkaniu Spadkodawcy, przed Ur. Sekretarya. tu Applikanten Porucznikiem Keith wyznaczony został. Wzy-zią się zatem ochotnicy kupna, aby się na pomienionym terminie stawili i swe oferty podali, poczem naywięcey daiący za gotową zapłatą zaraz w kurancie wyliczyć się maiącą przybicia: spodziewać się może.

Bydgoscz d. 28. Grudn. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Stosownie do przepisów prawa podaie się ninieyszem do publiczney wiadomośti, iż pomiędzy Zygmuntem Władysławem Bronikowskim dziedzicem wsi Kościeszyna w Pona von Knobelsborf, hinfichts der kunftigen Erbfolge, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes, nach der am 6ten b. M. gerichtlich abgegebenen Erilärung unter sich ausgeschlossen haben.

Meferig ben 7. December 1820.

Konigl. Preußifd, es Landgericht.

wiecie Międzyrzeczkim położoney a małżonką iego Heieną z Knobelsdorfów, wspólność ma ątku i dorobku co do przyszłey sukcessyi w skutek sądownie pod dniem 6. bieżącego miesiąca i roku oddaney deklaracyi wyraźnie wyłączoną została.

Międzyrzecz d. 7. Grudn. 1820. -Król. Pruski Sąd Ziemieński.

Enbhaftations=Patent.

Der dem abwefenden Riemermelfter Carl Muller gehörige, in Bollftein unter Diro. 97. auf ber Konigeftraße gelegene wuffe Bauplat, welchem noch eine Cumme von 68 Mthl. 8 gGr. aus ber Feuer= Raffe zufteht, nebft einem bazu gehörigen Grabegarten, so nach der gerichtlichen Zare auf 60 Mthl. 18 gGr. abgeschätt worden, foll Schuldenhalber im Wege ei= ner nothwendigen Subhastation dffentlich verkauft werden. Alle biejenigen, welche biefen Bauplat gu faufen gefonnen und zahlungsfähig find, werden bierdurch porgeladen, in dem zu Wollstein auf den 5ten April b. J. Bormittags um 10 Uhr in bem bafigen Friedensgeichte = Lo= Fale anberaumten Termine entweder per= sonlich oder burch gesetzlich zalässige Bt= vollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meifbietende ben

Ogłoszenie Subhastacyi.

Plac pusty nieprzytomnemu rymarzowi Karolowi Müller należący, w Wolsztynie na ulicy Królewskiew pod liczbą 97 sytuowany, do którego z Kassy ogniowey 68 Tal. 8 dgr. należą. wraz znależącym do niego ogrodem, który podług sądowney taxy na Tal. 60 dgr. 18 iest oceniony, ma bydź z przyczyny długów w drodze konieczney subhastacyi publicznie sprzedanym. Wzywaią się więc ninieyszém wszyscy, ktorzy plac ten kupić chcą i w stanie go są zapłacenia, aby sie w terminie dnia 5. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 1 otey w Wolsztynie na Sądzie Pokoiu wyznaczonym osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili i naywięcey daiący przybicia pewnym

Bufchlag zu gewärtigen. Die Tare und Raufbedingungen tonnen in ber Regiffra= tur bes Abnigl. Friedens = Gerichte gu Wollstein nachgesehen werben.

Meferit ben 8. Jamiar 1821.

bydź może. Taxa i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze Sądu Pokoiu w Wolsztynie przeyrzane bydź mogą.

Miedzyrzecz d. 8. Styczn. 1821. Adnigl-Preug, Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. Land= Bericht wird mit Bezug auf bas Gubha= ffatione-Patent bom 4. September b. 3. hierdurch befannt gemacht, daß auf ben gemeinschaftlichen Untrag ber Bogustam von Unruhichen Erben ber peremtorifche Bietunge=Termin jum freiwilligen Ber= fauf bes im Birnbaumer Rreife gelege= nen auf 99,643 Rthl. 22 gGr. gericht= lich gewürdigten Ritterguts Rozbitet und ber bagu gehörigen Vorwerfe Mechnacz, Beibehen und Urbanomfe, fo wie ber For= ffen, am 25ften Man b. J. abgehals ten werben wird und baber ber auf ben 20ften July b. J. angeseigte Termin auf= gehoben ift.

Raufluftige, Befig= und Zahlungofa= bige werben hiermit vorgelaben, fich am 35ften May d. J. auf dem hiefigen Land= Berichte bei bem Deputirten herrn Land= gerichtsrath Fiebrand zu melben, ihre Gebote abzugeben und hat ber Meistbie= tende nach erfolgter Genehmigung ber Erben und bes pormundschaftlichen GeObwiesczenie.

Podpisany Królewsko Pruski Sad Ziemiański przy odwołaniu się do ogłoszenia subhastacyi z d. 4. Września r. z. czyni ninieyszem wiadomo, iż na wniosek Sukcessorów Bogusława Unruga, termin peremptoryczny do dobrowolney przedaży dobr Rozbitka, i do nich należących folwarków, Mechnacz, Heidchen i Urbanowka z Hollendrami, borami i lasami, sadownie na 99,643. Tal. 22. dgr. ocenionych, na dzień 25. Maia r. b. wyznaczonym, i termin na dzień 20. Lipca r. b., zniesionym został.

Zapozywamy więc pinieyszém ochotę kupna maiących, i do posiadania tychże dóbr zdolnych, aby na zwyż oźnaczonym terminie dnia 25. Maia r. b. staneli, i podania swe czynili, poczem naywięcey daiący, zezwoleniem spadkobrańców i Nadopiekóńczego Sadu przybicia pewnym bydź może.

elchts ben Zuschlag zu gewörtigen. Die Tape und Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Meserit ben 15. Januar 1821. Königl, Preug. Landgericht, Taxa i warunki przedaży w Registraturze paszey, każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 15. Siycznia 1811. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### UWIADOMIENIE.

Stosownie do przepisów prawnych, podaie się ninieyszym do publiczney wiadomości: iż pomiędzy Karolem Frederykiem Hunke tuteyszym Konsyliarzem sprawiedliwości, a zaręczoną iego oblubienicą Klarą Cecylią Brescius, maiąca mieysce w Prowincyi tuteyszéy wspólność maiątku i dorobku, na przyszłość w skutek zawartey sądownie dnia 10. Grudnia r. z. ugody, wyłączoną została.

Międzyrzecz dnia 8. Stycznia 1821.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Publican dum.

Die zum Nachlasse bes verstorbenen Martin Sägenschnitter gehörende im Neu-Luchorzer Hauland unter Nro. 19 belegene Ackernahrung, welche auf 494 Athl. 16 gerichtsin derfügung des Königl. Landgerichts in Meserit diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Wir haben

### Uwiadomienie.

Gospodarstwo rolnicze, do pozestałości zmarłego Marcina Szegenschnitter należące, w Olędrach Nowo-Tuchorskich pod Nr. 19, polożone, które sądownie na Tal. 494. dgr. 16. ocenioném zostało, ma stósownie do rozporządzenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey da-

biegu einen Biefungs : Termin auf ben ioten Marg f. J. Bornittags um 10 Uhr zu Neu-Tuchorzer Hauland anberaumt und laben ju felbigen biejenigen Lauflustigen, welche gur Erwerbung von Immobilien qualificirt find, auch baare Zahlung leiffen konnen, hierdurch mit bem Bemerken ein, baf ber Deiftbietenbe bes Bufchlags nach erfolgter Genehmigung bes obgebachten Gerichts gewärtig fepn fann. Die Kanfbebingungen tonnen zu jederzeit in unferer Registratur eingefeben werben.

Wollstein ben 5. December 1820.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Chictal = Citation.

Da ber Nachlaß ber Anna Dorothea Stiller, verehelicht gewesenen Rirbs, ju Chlapower hauland unter ihre Kinder ge= theilt werden foll; so werden hiemit alle beren unbekannte Glaubiger aufgefordert, fich binnen brei Monaten und fpatestens in bem auf ben 21. April d. J. anftehenben Termine in bem hiefigen Friebend-Berichte gu melben und ihre Forde= rungen nachzuweisen, widrigenfalls dieje= nigen, bie fich nicht melben, fich nur an Die refp. einzelnen Erben nach Berhalt= nis ihres Antheils merben halten konnen,

Schroba ben 16. Januar 1821.

iacemu bych sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny. na dzień 10. Marca r, b., przed poludniem o godzinie 10. w Nowo-Tuchorskich Olędrach, i wzywamy na tenże ochotę kupienia maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, także gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, ninieyszém z tém nadmienieniem, że naywiecey daiący przybicia, po nastapioném zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony spodziewać się może. Warunki kupna mogą każdego crasu w Registraturze naszey byd£ przeyrzanemi,

Wolsztyn d. 5. Grudnia 1820. Król Pruski Sad Pokoju.

Cytacya Edyktalna.

Gdy pozostałość Anny Doroty Stiller owdowiałey Kirbs, w Olę. drach Chłapowskich, między pozostałe iey dzieci ma bydź podzielona; przeto wzywałą się wszyscy niewiadomi iey Wierzyciele, aby się w przeciągu trzech miesięcy, a naypoźniey w terminie dnia 21. Kwietnia r. h., przed Sądem tuteyszym naznaczonym zgłosili, i pretensye swe udowodaili, wprzeciwnym albowiem razie, niezgłaszaiący się, trzymać się tylko beda mogli respective poiedyńczych Sukcessorów, w proporcyi ich części.

Środa d. 16. Stycznia 1821. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Es sollen in Termino ben 5 ten Februar c. im Dorfe Szczepanowo bei Barcin mehrere dem Pachter v. Mrasynski abgepfändete Haus = und Wirthsschaftsgeräthe auch Vieh und Getreide defentlich gegen gleich baare Bezahlung verauktionirt werden, wozu Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Abnigl. Preuß. Friedensgerichts.

Obwiesezenie.

Maią bydź w terminie dnia 5. Lutego r.b., w wsi szczepanowie pod Barcinem, rozmaite dzierzawy Ur. Wraczyńskiemu zafantowane domowe i gospodarskie ruchomości, tudzież bydło i zboże, publicznie zaraz za gotową zapłatą sprzedane, do czego się ochotę kupna maiących wzywa.

Trzemeszno d. 15. Stycznia 1821... Królew. Pruski Sąd Pokoiu...

### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Grzegorzewskich Błażeiewskie w zodem z Opalenicy, naprzesiw mężowi swemu Jakubowi Błażeiewskie mu rolnikowi, od lat 16. od niey się oddalonemu, dopraszającey się, ażeby z przyczyny nieprzytomności oskarzonego męża, pozwolenie do wstąpienia w nowe związki małżeńskie udzielonem iey było, wyznaczyliśmy termin do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy

na dzień 13. Kwietnia r. b. po południu o godzinie 3. w Izbie sądowey tu, przy Tumie; na który to termin oskarzony pod zagrożeniem zaocznego postępowania ninieyszem się zapozywa.

Poznań dnia 8. Stycznia 1821.

Sąd Konsystorza Generalnego Biskupiego Poznańskiego.

X. Trepanowski, Audyt, General, Pos.

Auf Grund ber boben Bestätigung ber Königt. Hochtoblichen Regierung I. gu Pofen bam gten Oftober b. I. werden bie= felbst vom Jahre 1824 ab bie Wiehmarkte abgebalten:

- 1) der Rrant= und Topfermarkt auf bem beutschen Ringe,
- 2) ber hornviehmarkt auf bem polni= schen Ringe,

3) ber Schwarzbiehmarkt auf bem neuen Ringe, und

4) ber Roff- und Schaafviehmarkt auf bem Plate (bie neue Welt genannt) wo bas ehemalige Lazareth gewesen und zwar an bem nehmlichen Tage, wo die feche Krammarkte statt fin= ben, ale:

Taut bem Kalender pro 1821. ber 1. Markt Montag nach Deuli,

= 2. - nach Rogate,

= 3. vor Maria Mag= -balena,

- am Tage nach Maria Him= melfahrt,

— Montag nach Hebwigis,

por Maria Em= pfångniß.

Es wird auch bemerkt, bag hier bie geringsten Jahrmarkte = Zahlungen bom Wieh (ausgenommen vom Schwarzvieh) bis auf weiteres nicht erhoben werden.

3bunn ben 26. Dezember 1820. Der Magistrat.

Obwiesczenie.

Na moci wysokiego postanowienie Prześwietney Regericyi I. Po. znańskiey z dnia 7go Pazdziernika r. b. maia bydź od roku 1821 jarmarki odbywane na bydło, 'iako to:

1) Kramny i garnkowy, na Niemieckim Rynku;

2) Na rogate bydło na Polskim rynku;

3) Na świnie na Nowym rynku;

4) Konny, i na skopy na stanowisku (nowy świat zwanym) gdzie dawniey Lazaret był, i w tym samym dniu kiedy iarmarki kramne odbywaią się, iako to: podług kalendarza na rok 1821,

I. iarmak w Poniedziałek po Oculi;

po Rogate; przed S. Marva Magdelena;

w dniu po Wniebowzieciu N. Panny Maryi;

w Poniedziałek po S. Jadwidze;

6. w Poniedziałek przed Niepokolanem Poczęciem N. P. Maryi.

Oraz nadmienia się, iż opłata nayskromnieysza tuteyszych iarmarków (wyiąwszy świnie) do dalszego postanowienia, teraz pobierana nie będzie.

Zduny d. 26. Grudn. 1820. Magistrat

Den 13., 14., 15. und 16. Februar e. von 9 Uhr Morgens bis 5 Uhr Abends sollen im Auftrage Eines Königl. Landsgerichts zu Bromberg im Herrenhofe zu Krzepeszyn bei Exin folgende Nachlaßsachen als

ersten Tages Brillant- und andere goldene Minge mit Steinen oder polnisschen Innschriften, silberne Uhren, Tasbatteren und andere kleine Stücke, eine Menge Silbergeschirr, auch verschiedenes Porcelan und Fapance;

zweiten Tages mehreres Küchengerathe von Anpfer, Metall, Mesting, Biech und Eisen, Leinenzeug, Betten, mannliche Kleidungsstücke, Meubles und Hausgeräthe;

britten Tages bedeckte und unbebeckte Wagen, Geschirre aller Urt, mehrere Pferde, eine Menge Rindvieh und Schweine, endlich

vierten Tages die vorhandenen Schaafe, hammel, Bocke, Flinten, Sabel, Degen, eine Buchse und mancherler Wirthschaftsgerathe,

gegen bapre Bezahlung in Courant bers anktionirt merben.

Spubin den 15. Januar 1821.

Der Friedensrichter, Guthe.

### Obwiesczenie.

W dniu 13, 14. 15 i 16, Lutego r. b. zrana od 9tey aż do godziny 5. z wieczora maią bydź następuiące pozostałe rzeczy, w skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszezy we dworze Krzepyszyńskim pod Kcynią, iako to:

w pierwszym dniu brylanty i inne pierścienie żłote kamyczkami wysadzane, z napisami polskiemi, zegarki śrebrne, tabakierki, i róźne małe sztuczki, znaczna ilość narzędzi śrebrnych, iako też różna porcelana i falans;

w dniu drugim, ilość narzędzi kuchennych z miedzi, metalu, mosiądzu, blachy i żelaza, rzeczy płocienne, pościel, suknie męzkie, meblo i sprzęta domowe;

w trzecim dniu, powozy kryte, bryczki kryte i nie pokryte, wozy, narzędzia rożne, pewna ilość koni, znaczna ilość bydla i świń, nakoniec:

w dniu czwartym, znaydujące się owce, skopy, barany, flinty, szable, szpady, ieden sztucer, i różne sprzęta gospodarskie;

ża gotową zaplatę w kurancie zazukcyonowane.

Szubin d. 15. Stycznia 1821. Sędzia Pokoiu, Gweihe. Stedbrief.

Der bes Diebstable angeschulbigte bie= fige Schuhmacher Stanislaus Romafge- Romaszewski szewc tuteyszy, iescze wefi ift vor seiner Absendung an das Ronigl. Juquisitoriat' zu Bromberg in ber Nacht vom 9. auf ben 10. b. M. von bier entsprungen; ba und an ber Bieber= habhaftwerdung biefes Inculpaten febr viel gelegen ift, sowerben fammtliche Ro= nigl. Civil- und Militair = Behorben er= fucht, auf ben unten naher beschriebenen Inculpaten vigiliren, ihn im Betretunge= falle arretiren und mittelft Transport an bas Ronigl. Inquifitoriat ju Brombera abliefern zu laffen.

Inowraclaw ben 17. Januar 1821. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Beschreibung ber Perfon: Alter: 30 Jahr, Große: 5 Kuß 7 3011, Geficht: rund, Mugen: grau, Rafe: wit, Mund: etwas aufgeworfen, Kinn: rund, Saare: ichwarzbraun, Stirn: bedeckt: Schnurrbart blond, geburtig aus bem Dorfe Bonslaw in Rufland,

Belleibung:

Ein alter blautuchener Mantel, eine bun= kelgraue tuchne Jacke, eine rothtuchene gang gerriffene Wefte, ein Paar leine= wandne Beinkleiber, ein Paar ordinaire halb-Stiefel, ein zerriffenes Leinemand= hembe.

Besondere Rennzeichen : Feine.

List gonczy.

Obwiniony o kradzież Stanisław przed odesłaniem swym do Królew. Inkwizytoryatu w Bydgosczy, w Hocy z q. na roty m. b. z tad uszedł. Gdy na schwytaniu obwinionego nam bardzo wiele zależy, przeto wzywamy ninieyszym Szanow. Król. Władze, tak cywilne iako też woyskowe, ażeby rzeczonego inkulpata poniżev dostatecznie opisanego śledzić, w razie schwycenia przyare. sztować, i onego Król. Inkwizytoryatowi w Bydgosczy przesłać.

Innowrocław d. 17. Stycznia 1821. Krolews. Pruski Sad Pokoiu,

Opis osoby.

W wieku 30; wysoki, 5. stóp 7. cali, twarzy okrągiey; oczów ciemnych; nosa kończastego; ust nie wypuklych; brody okrągłey; włosów brunatnych; czoła pokrytego; wasów blond; rodem z wsi Bonslaw w Rossyi.

Ubiór:

Stary niebieski płascz, ciemno zielony kaftanik, sukienną podartą czerwoną westkę, iedne state piocienne spodnie, iednę parę starych krótkich butów, koszulę płocienną podartą, sczególnych znaków, żadnych.

Stedbrief.

Der Ruecht Abalbert Bula, gulegt beim Baner Bartholomeus Zaige zu Wroblewo im Samterfchen Rreife in Dienfte, wur= be wegen ihm Schuld gegebener Berbre= chen arretirt, fand ieboch Gelegenheit, feinem Transportanten am gten Decem= ber b. 3. in ber Gegend bei Samter gu entweichen.

Derfelbe ift ungefahr 19 Jahr alt, 54 Ruß groß, hat blonde Saare, ein langli= ches Gesicht bon blaffer Farbe und eine

lange Mafe.

Bei ber Entweichung war er mit einer gewöhnlichen mit blauem Inch bezogenen Bauermute, mit einem blautuchenen Raftan ohne Mermel, eben folden Sofen und ordinairen Stiefeln befleibet.

Seine Eltern wohnen in Offowo Sam=

terschen Rreise.

Bir erfuchen hierdurch alle Civil- und Militairbehorden, auf biefen Berbrecher ein wachsames Muge zu haben, ihn im Betretungefalle arretiren, und in bie bie= fige Frohnbeste abliefern zu laffen.

Pofen ben 13. Januar 1821.

Kbnigl. Preuf. Inquifitoriat.

List gonczy.

Parobek Woyciech Bula, na ostatku u gospodarza Bartlomieia Zaiaca we wsi Wroblewie Pówiecie Szamotulskim służący, z przyczyny zadaney mu zbrodni, został przyaresztowanym, uszedł iednakowoż transzportuiącym go dnia 9. Grudnia r. z. pod Szamotułami. Tenże iest około 19 lat stary 51 stop wysoki, ma włosy blond, twarzy pociągłey, nosa długiego, cery bladey.

Uchodząc miał na sobie, czapkę chłopską wykrawankę, z wierzchem modrym sukiennym, kaftan bez rekaw w i spodnie modre sukienne i

bóty chłopskie.

Rodzice iego mieszkaią w Ossowie Powiecie Szamotulskim.

Wzywamy ninieyszem wszelkie Władze cywilne i woyskowe, aby na niego baczne miały oko, a wrazie uięcia go, przyaresztować i do tuteyszego Fronfestu przystawić zechciały.

Poznań d. 13. Stycznia 1821.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Stedbelef.

Am 10. d. M. ift der wegen Dieb= stahls hier in Untersuchung und Saft befangen gewesene Marcellus Chwiatfowsti bei Gelegenheit bes Strohtragens in bie

List gonczy.

W dniu 10. mca b. zbiegł tu w indagacyi będący i uwięziony Marcelli Chwiałkowski przy okazyi noszenia słomy do więzien.

Gefängniffe entsprungen. Es ift uns an ber Wiederhabhaftwerdung biefes Ber- rza tego wiele zależy, wiec wzywabrechers viel gelegen, und wir ersuchen bemnach die Konigl. refp. Militair= und Civil-Behorben auf ben unten naher be= geichneten Entwichenen vigiliren, ihn im Betretungefalle verhaften und unter fiche= rer Begleitung an und abliefern zu laffen.

Signalement bes Darcellus Chwiatfowsti:

Allter: 36 Jahre, Girofic: 6 Boll,

Saar: lang und bunkel, Alugenbraunen: bunkel,

Angen: blau, Mase: langlich, Mund: gewöhnlich, Schnurrbart: flein, schwarz,

Geficht: rund und blaß,

Hagerer Statur.

Besondere Rennzeichen:

Der Zeigefinger an ber rechten Sand bis and erfte Glied abgehauen, und an ber linken Sand gehet von bem fleinen Ringer ber Magel ab, fpricht polnisch und verstehet auch etwas beutsch.

Befleibung:

Einen blautuchenen Rock mit Moltum gefüttert, ordinaire leberne Beinkleider, piqueene Wefte mit Leinewand gefuttert, Sut, leinenes hembe und Stiefeln.

Bromberg ben 13. Januar 1821. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Gdy nam na schwyceniu zbrodniemy wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby poniżey dostate. cznie opisanego zbiegłego sledzić. go w razie schwycenia przytrzymać, ż pod ścisłą strażą nam odstawić raczyły.

Rysopis Marcellego Chwialke-

wskiego.

Wiek, 36 lat; Wzrost, 6 cali; Włos, długi ciemny; Brwi . ciemne; Oczy, niebieskie; Nos, podługowaty; Usta, zwyczayne; Was, maly czarny: Twarz, okragła blada; Sytuacya, sczupła.

Sczególne znaki.

Palec u prawey reki, aż do pierwszego zgięcia członka ucięty, u lewey reki zaś paznokieć na małym palcu schodzi, mówi po polsku, rozumi cokolwiek po niemiecku.

Odzież.

Suknia granatową sukienną, multanem podszytą, spodnie skórzane chłopskie, kaftan sycowy płótnem podszyty, kapelusz, koszulę lniana i boty.

Bydgoscz d. 13. Stycznia 1821. Król, Pruski Inkwizytoryat.

Das Dienstmadchen Catharina Meefestowna ist Seitens der hiefigen Polizeibeshörde am 27. December pr. arretirt, und am 5. Januar c. nebst einer holzernen Schachtel, worin sich

1) ein Betttuch fignirt Litt. K.,

2) 4 Nachthauben,

3) 4 Fresen, ein Studden Berchan, eine Elle Band, etwas Geibe und eis ne Schnur-Mabel

befinden, an bas unterzeichnete Inquifi=

toriat abgeliefert worden.

Die Inculpatin hat gestanden, diese Sachen eines Abends auf dem Wege bei dem Dorfe Lawica gefunden zu haben.

Der Eigenthumer dieser Sachen ist unbekannt, berselbe wird daher hierdurch ausgefordert, sich bei und spätestens bis zum iten März d. J. personlich zu melben und sein Eigenthumsrecht nachzuweisen, oder zu gewärtigen, daß diese Sachen für ein Bonum vacans erachtet und plus licitando zum Besten bes öffentlichen Fonds werden verkauft werden.

Pofen ben 10. Januar 1821. Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

### Obwiesczenie.

Dziewczyna Katarzyna Męcfelowna, została przez tuteyszą Policyą d. 27. Grudnia r. z., aresztowana, i dnia 5. b.m. ir. wraz z pudelkiem drewnianym, w którym się znayduię:

1) prześcieradło cechowane literą K.

2) 4. czapki nocne;

3) 4. kolnierzki, kawałek perkalu, łokieć wstążki, cokolwiek iedwiabiu, i igliczka, do podpisanego Inkwizytoryatu oddaną.

Inkulpatka wyznała, iż rzeczy te, iednego wieczora na dworze pod

wsia Ławica znalazła.

Właściciel tych rzeczy iest niewiadomy, i dla tego wzywamy go, iżby się osobiście w Sądzie naszym, naydaley do 1. Marca r. b., zgłosił, w przeciwnym zaś razie był pewien, że rzeczy te, iako bonum vacans uważane, i na rzecz funduszu publicznego sprzedane zostaną.

Poznań d. 10. Stycznia 1821.

Królewsko - Pruski Inkwizytoryat.